# GAZETA LWOWSKA.

Dnia 23go Lipca 1811 Roku we Wto

#### z Luowa dnia 23. Lipca.

Nayiaśnieyszy Pan raczył JX. Gabriela Jakubowskiego, proboszcza w Mosciskuch i Referentakonsystorskiego, tudzież JX. Michała Czyszewicza, proboszcza Jodłowskiego, mianować Kanonikami honorowemi przy łacińskiey Katedrze Przemyskiey.

#### z Wiednia daia 13. Lipea.

Nayiaśnieyszy Pan raczył dla utrzymania porządku i przynależytey kontrolli na giełdzie wiedeńskiey, ustanowie osobna Kommissyę gieldowa pod prezydencya JW. Barbier C. K. taynego radźcy i Vice-Prezesa C. K. Kamery nadworney, i takową powierzyć zarządzeniu Prezesa Kamery nadworney.

Nayiaśnieyszy Pan radzył Ignacego Almasy de Zsadany i Torch Szent-Miklosz, C. K. aktualnego taynego Radźcę, Skarbnika, Komandora orderu k. węgierskiego S. Szczepana, Sędziego komitatu Barschhiego i dotychczesnego Radźcę nadwornego przy k. węgierskiey Kancellaryi nadworney, mianować naytaskawiey Vice-Prezesem c. k. Kamery nadworney, oraz Ministerialney, bankowey deputacyi, skarbowey i handlowey Instancyi nadworney.

### z Paryża dnia 4. Lipca,

W niedzielę dnia 30. Czerwca Cesarz i Król Jegomość dawał w Pałacu Touilleries audyencyę JO Xieciu Del-Campo d'Alange, Ambassadorowi króla Hiszpańskiego, który złożył swoie listy wierzytelne. Potém został Baron Luger bielke, Poseł pełnomocny króla Szwedzkiego do gabinetu Nayiaśnieyszego Pana zaprowadzony i przez Kięcia Wielkiego Kanclerza Państwa przedstawiony. Baron złożył list przywołujący go z iego

poselstwa.

Po tych audyencyach usiadł Cesarz Imć na tronie i przyimował deputacyę ciała prawodawczego. Hrabia Montesquiou Prezes ciała prawodawczego, złożył adressę, w którey on przy szczególnieyszem oswiadczeniu wdzięczności ciała prawodawczego, o wielu nowych od Cesarza Imci otrzymanych dobrodzieystwach i o szczęściu wspomniał, które się Państwu przez narodzenie się Królz Rzymskiego w udziałe dostało. Potem przyimował Cesarz Imć. Deputacye Departamentów uyść Elby, uysć Wezery i wyższéy Ems.

Po audyencyi była wielka parada i popis wszystkich korpusów Gwardyi Cesarskiey i innych wóysk, które się w Paryżu i w bliskości znaydują. Liczba ich wynosiła: więcey iak 30000 ludzi. Pomimo wielkiego deszczu, trwała iednak parada od 2 aż do 8 godziny w wieczon:

Cesarz lec. rozdawał na niey ordy:
3mu regimentowi Grenadyerów z Gwardyi, 1 i 2 regimentowi lekkiey konnicy
z Gwardyi, 33. regimentowi lekkiey piechoty, 123. 124. 125. 126. regimentowi
liniowemu, 11. regimentowi Huzarów,

14. regimentowi Kiryssierów.

W Czwartek dnia 27. Czerwca, JO. Kiąże Schwarzenberg, Poseł Cesarza Inci Austryackiego, udał się w swoim powozie gałowym, w towarzystwie Sekretazów i Kawalerów Poselstwa do palacu St. Cloud, ażeby Nayiasnieyszemu Kró-

lowi Rzymskiemu oddać wielka ozdobę orden wegierskiego 8. Szczepana. — !

Alaże został w sali posłów przyjęty i przez Borona Prie służbę czyniącego mistrza obrzędowego, do appartamentów Króla Rzymskiego zaprowadzony.

Król Jegomość był w swoiey kołysce i miał przy sobie swoią Ochmistrzynie, Podochmistrzynie i służbę czyniących officerów. Poseł oddał order S. Szczepania Ochmistrzyni z komplementem, na który ona odpowiedziała.

Xiaże został potem przez mistrza obrzędowego tymza samyni sposobem, iakim się na audyencyc udał, do sali

Monitor zawiera rapport Jenerała Sunhet z obozu pod Tarragona dnia 13 Czerwca pisany, o zdobyciu szturmem w nocy
z dnia 7 na 8 zamku Francoli, leżącego
przy uyściu rzeki tegoż samego nazwiska. Wszystkie usłowania nieprzylacielskie do odebrania go nażad, były bezowocne. Jenerał Suchet iest teraz w stanie, strychować port i uderzyć na dwa
narożniki samego miasta. Kończąc mówi,
iż ma nadzieje, że za kilka dni całe niższe miasto opanuje, poczem mu już tylko główna do zdobycia pozostanie twier-

Tenze sam dziennik umlescił liste Woyska angielskiego w Portugalii poli dowodztwem Lorda Wellingtona. Podług tey składało się, woysko angielskie pod bronia zostające przed bitwami pod Fuentes d'Onnoro i Albuherra z 27500 piechoty i 3300 jazdy, ogótem z 30800 ludzi, z których roopo stało w Estremadurze, a 20800 w okolicy Almeidy. Całe woysko angielskie wynosi 35000 ludzi, między któremi jest 4000 jazdy.

·dza.

Oto iest dalsza osnowa wykładu stanu Państwa; podanego przez Hrabiego Montaliyet Ciału prawodawczemu.

Me Woyna.

W iednym roku zdobytą została naywiększa część twierdz hiszpańskich po oblężeniach, czyniących zaszczyt korpu-

sowi inżynierów i artyleryi Woyska francuzkiego, Babrano Hiszpanom w różnych walnych bitwach wiecey iak 200 choragivi ... 80000 ieńców i kilkaset dział. Woyna ta zbliżała się do końca, gdy Anglia porzuciwszy zwyczayną swoia politykę, same ov pierwszym szeregu stanęła. Łatwo przewidzieć można wypadek téy walki i wszystkie skutki, iakie na los świata mieć bedzie. - Gdy ludność Anglii do obsadzenia obu Indyi: Ameryki i wielu mieysc srodziemnego morza, do obróny Irlandyi i angielskich brzegów, do utrzymania załog ł opatrywania ludzmi niezmiernych flott iey poraz do zastępowania utraty ludzi w zaciętey Woynie przeciw Francyi na polwyspie hiszpańskim wcale niewystari cza, zatém iest wiele okoliczności za nami, a Anglia obstaiąc za dalszém ciągiem tey woyny, albo ludność swoia wycięczy, lub też hanba się pokryje, lezeli 6d' téy woyny tak daleko zapędziwszy się, odstapi. - Francya ma 800000 ludzi pod bronia; a gdy newi żołnierze, nowe Woyska do Hiszpanii ciagna dla zwalczenia tam wiecznych nieprzyjacioł naszych, zostale się w krajul da naszych granicach i brzegach 400000 ludzi i 50000 koni, gotowych udać się do obtony pław naszych wszędzie, gdzieby zagrożone były. - Systema stałego lądu z naywiększą popierane wytrwałością, podkopuie główną posadę skarbu angielskiego; iuż wexle iego traca 33 od sta; osady Anglii niemaią ża. daych mieysc, gdzieby płody swoie zbyc mogły; naywiększa część fabryk iest zamknieta. 1 A iednakże systema stałego ladu dopiero co iest w zawiązce, Jeżeli przez 10 lat potrwa, samo przeż się bedzie dostateczne, do zniszczenia wszystkich zasiłkowych źrzódeł glii. — Dochody iéy niezasadzaia na płodach ziemi, lecz na handlu swiata; inz teraz połowa Kantorów iey iest zamkniętą. Nadaremnie spodziewaią się Anglicy po czasie i wypadkach które przez namietności swoie zrzadzić usiłuia, otworzyć sobie drogi dla swoiego

handlu. — Co się tycze Francyi, systema stałego ladu zadnéy w położeniu icy niesprawiło odmiany, nieprowadzilismy od dziesięciu lat handlu morskiego, i ieszcze go prowadzić niebędziemy. Zakaz towarów angielskich na stałym lądzie, otworzył drogę rekodzielniom naszym; lecz choćby im i na tey zbywało, potrzeba Państwa dostateczny zapewnia im odbyt; fabryk to naszych teraz iest rzeczą, aby sie urządziły stosownie do potrzeby wiecey iak 60 milionów konsumentów. Dobry stan cesarskiego skarbu, niezasadza się na handlu świata. Przeszło 900 milionów na opędzenie wydatków Cesarstwa potrzebnych, sa skutkiem naturalnych stalych, i niestafych podat-Anglia potrzebuie na swoie wydatki 2000 milionów, a z własnych dochodów swoich naywięcey trzecią część summy téy zebrac może. Wtenczastylko uwierzemy, że Anglia tak długo lak my walke te wytrzymać może, kiedy kilka lat bez pozyczki, bez zaręczania rewersów skarbowych obeysuż się, a wypłaty swoie dobrą moneta, albo przynaymiey w papierach, które każdego czasu za gotowe pieniadze wymieniane bydz mogą wiszczać potrafi. - Każdy rozsadny człowiek przekonać się musi, że Francya przez dziesięć lat w terażnieyszym stanie zostawać może, bez doznawania innych niedogodności prócz tych, które od dziesięciu lat doznaie niepomnażając długów swoich, chociaż wszystkie wydatki swoie opędza. - Anglia musi każdego roku iak woyne prowadzi, 800 milionów pożyczać; co w dziesieciu latach. 8000 czyni milionów. Jakże to pojąć można, żeby Anglia powiekszone na 400 milionów podatki, potrzebne do opłacenia procentów od pożyczek, znieść mogła? Anglia, która w téy chwili wydatki pwoie wtenczas tylko opędzić iest w stanie, kiedy corocznie 800 pożycza milionów? Terażpieysze iey systema skarbowe, tylko w czasach pokoju utrzymać się może. Wszystkie systemata skarbowe grunturące się na pożyczkach, mogą w rzeczy saméy, podług natury swoiey tylko podczas pokoju do skutku bydź przypro; wadzane; bo zaciągać pożyczki, iest to. zaradzać zasilkami przyszłości, potrzebom obecności. Jednakże teraźnieyszy. rzad angielski ogłosił principium wie czney woypy, co równie tyle znaczy, iak gdyby Kanclerz skarbowy ogłosika że za kilka lat poda bil bankructwa. Wrzeczy samey dowiedziono iest matematycznie, iż kiedy się chce wydatkę 800 milionami rocznych pożyczek opędzać, nie innego nieiest iak oświadczyć się, że za kilka lat niebędzie innego zasiłkowego źrzódła, iak tylko bankrugtwo. Uwaga ta stawia się codzieśnie każdemu bystremu postrzegaczowi na 97 czy, a z każda kampania da się coraz bardzien uczuć wszystkim Kapitalistom. -

Wiedziemy już czwarty rok woynę z Hiszpania; ale Hiszpania, chociażby to dopiero po kilku kampaniach nastapić miało, będzie podbita, a Anglicy zniey wypędzeni zostana. Coż znaczą kilka lat, ieżeli idzie o utwierdzenie wielkiego Państwa i o zapewnienie spokoyności dzieci naszych? Niedlatego, żeby rząd nieżyczył sobie pokoju, ale ten niemoże bydź zawartym, dopóki kierować będą interessami *Anglii* ludzie, którz**y** przez całe życie za wieczną woyną Okstawać sobie przedsięwzieli; a cożby znaczył bez rekoymi pokóy ten dla Francyi? Po upłynieniu dwóch lat, zatrzymywałyby flotty angielskie nasze okręta, i zniszczyłyby nam Bordeaux, Nantes, Antsterdam, Marsylie, Genue, Livorno, Wenecye, Neapol, Tryest i Hamburg, iak to iuż uczyniły; taki pokóy, byłby tylko sidlem na nasz handel, bythy iedynie korzystny dla Anglii, zyskującey naowczas odbyt dla swoich towarów, i zmier . niłby systema ladowe. Rękoymia pokoju zasadza się na bycie flotty naszey, i na morskiey naszey potedze. Możemy bezpiecznie zawrzeć pokóy, skoro będziemy mieli 130 okrętów liniowych; pomimo przeszkod woyny, znayduie się Cesarstwo w tem położeniu, że wkrotce bedziemy

mieli liczbę tych okrętów. Tak rekoymia Notty naszey, i administracyi angielskiey działaiącey podług innych zasad niż działa teraźnieyszy gabinet, pokóy światu powrócić noże. Byłby on bez watpienia dla nas pożytecznym, i w każdym względzie iest pożądzanym; więcey powiemy, had staty i caty swiat go pragnie, ale pocieszamy się tém, że bardziey iest pożądańszym dla nieprzyjacioł naszych niż dla nas; niechay się ministerium angielskie iak chce wysila, w celu odurzania narodu mnóstwem paszkwilów i tém wszystkiem, co lud nowin chciwy zatrudniać może, niezdoła ono iednakże ukryć przed światem, iak bardzo pokoy codzieńmie dla Anglii niezbędnie potrzebnym się staie.

Tak więc Mości Panowie, zapewnia nam cała obecność równie szczęśliwą iak pełną sławy przyszłość, a tey przyszłości mamy teraz iedną rękoymię więcey, wtak pożądaném dziecięciu, które nakoniec dane życzenióm naszym, nayiaśnieyszą rozkrzewi dynastyę; w tém dziecięciu, które wśród festynów, do których nawet zgromadzenie wasze nalezeć się zdaie, teraz iuż z Napoleonem W. i Nayiaśnieyszą Monarchinią z która podzielił okazałe swoie przeznaczenie, hołdy miłości, i uszanowania od wszystkich ludów Państwa odbiéra.

#### z Londynu dnia 29. Czerwca

Z Lisbony dnia 8. Czerwca. Twierdza Badajoz nie poddała się. Twierdza, iż się Gubernator długo trzymać będzie, w nadziei, iż Francuzi ciągną dla dania mu pomocy. Bombardowanie trwa ciągle. Kilkakrotnie wezwano Gubernatora do poddania twierdzy. Jedną razą odpowiedział: "Ja i moia waleczna załoga bedziemy iży tak długo bronić, iak kamień na kamieniu zostanie. Załoga trzyma się w saméy rzeczy walecznie; trzeba iży to przyznać, ponieważ na wet samemu diabłowi należy się winną oddać sprawiedliwość.

Panniaca tu febra, powiększyła się

z przyczyny zbliżaiących się upatów.: Kray tuteyszy iest niezdrowy.

> z Przykopów pod Badajoz, dnia 6. Czerwca.

Woysko sprzymierzone zaczęło dnia 3. bombardowanie twierdzy Badajoz i rzucało do niéy bomby az do 5. w noscy, w któréy poczta odeszła. Dzisiaj woysko francuzkie pokazało się znowu w Albuhera i Santa Martha. Spodzie wam się, iż na przyszły tydzień będę mógł W. Panu donieść o wielkiey bitwie, ponieważ Francuzi, również i my, całą swoią złączyli siłę.

Z innego lista pod tym samym dniem pisanego.

Soult ciagnie z Lierena z woyskiem 33000 ludzi wynoszącem, między któremi znayduię się 7000 konnicy. Dla wzmocnienia tey ąrmii, zostały woyska ściągnięte z wszystkich ościennych prowincyi.

Dzisiay zrana przybył do Londynu paket pocztowy z Anholt. Sir James Saus marez i Admirał Durham znayduią się ciągle koło Wingo.

Pytanie względem woyny lub pokoiu między Francya i Rossyą nie iest ieszcze rozstrzygniete.

Dnia 17. Czerwca było w Gothenburgu powszechném mniemaniem, iż woyr na na północy Europy iest nieuchronną.

Z Gothenburgu dnia 17. Czerwca.

"Naynowsze wiadomości z Sztokolma mówia wyrażnie o woynie między Francyą i Rossya. Rossyanie umocniaią wyspę Aland, gdzie maią 10000 ludzi. Burza się zbliża."

#### z Jass dnia 12. Lipca.

Miasto nasze było przez dwie nocy eświecone, z powodu że Rossyanie przednia straż W. Wezyra od Ruszczuka na 7 wiorst odparli i przytém 4 chorągwie zdobyli. Jednakże gdy W. Wezyrsam nadciągnał, or puscili Rossyanie twierdze Ruszczuk, i na tę strone przeszli; przeciwnie zaś Turcy obsadzili Ruszczuk, oczem Rossyanie całkiem milczą.

# Do Nru 33. D O D A T E K 1529

# GAZETY LWOWSKIEY.

Chwalebna usilność względem ulepszenia gospodarstwa pszczołowego.

Jeżeli podcymujący się iakowey kultury lub przemysłu, dobrym cieszy się skutkiem i postepem, natenezas možna z pewnością powiedzieć, iż na prawych i przez doświadczenie stwierdzonych zasadach swoie rozpoczął dzieło. W takim przypadku znayduie sie JP. Zadarecki, nauczyciel szkoł try wialnych w Podchay cuch, w Cyrkule Brzeżańskim. Już on od kilku lat trudni sie gospodarstwem pszczołowém, pompazaracem znacznie iego na utrzymanie liczney famili potrzebne dechody, i posiada w tym wzgiedzie tak obszerne wiadomości, iż go wielu właścicielów dobr bedacych znawcami lub posiadaczami tey galezi gospodarskiego przemystu, odwiedza i względem chowania i pomnożenia tych użytecznych zwierząt, tych wzorów pilności, rady iego zasięga. Sława lego coraz bardziey wzrastajaca sprawita to, ze niż wielu obywatelow posiadaiacych dobra w tey okolicy, brato od njego w gospotlarstwie pszczołowem praktyczita nauke. Gospodarze pszczolowi z klassy włościanów i mieszczanów, pokładaja od dawna szczególne zaufanie w ulach ie-

go wychowania i zamawiaia sobie niego roie, których potem do dalszego rozmnożenia w swoiem własnem gospodarstwie używaią, JP. Zadarecki ma przez to okoliczność zpieniężenia co roku, w stosunku swoiego gospodarstwa, znaczney liczby ulów. To zaś JP. Zadareckiego naykorzystnie charakteryzuie, iż ón użytecznych nauk i praktycznych obiaśnień każdemu ciekawemu z naywiekszą chęcią ilgotowościa/w memieckim, polskim i ruskim iezykie udziela i osobliwsze w tem znayduie ukontentowanie, gdy może w swoiey pasiecie, w którey ruz od kilku lat zawsze około sto mornych izdrowych iest nlow, naywłaściwsze z pszczofami pokazywać obevscia i istorne zhaid korzyściu Na ten koniec postada dir siecle włesnego wynalażku, za pomoca ktorych do ulów 'albo' to i ó w tak blisko przystąpie można, isk sie podoba. albo tak potrzeba. Promitogo ien JP. Zuderecki podług zapewniena znawców gospodarstwa pszezodowego, tworca wielu univeh, iz weglebu ha 'klima i panniace w Galicy'i zwyczaie, bardzo korzystnych w tey mierze wynałazków Wtóre salowielce stosewheni! Kitwo iskutecznione bydzimega, z zamiarem zupełnie się zgadzaią i do ulepszenia téy części gospodarstwa wieyskiego, prowadzą. Prawidła iego względem dłuższego chowania ulów, a przytém iednak obsitego zbierania miodu, iakoteż używane od niego przydatki spodnie do ulów, maią zupełnie odpowiadać doświadczeniu i wielkie przynosić zyski. Miał on także wynaleść sposoby zapobiegające skutecznie rabowaniu pszczół i posiada o chorobach tych zwierząt i środkach też leczących, wiele znaiomości i doświadczenia.

z Brzeżan dnia 2. Lipca 1811.

Krótka wiadomość o łanach i innych wydziałach albo nazwiskach gróntu, iakie wię daią widzieć w przywilejach tego kraju.

Wiadomo, że od tego czasu, iak prawo własności w kraiach polskich ziawiło się, inaczéy pierwsze nadania ziemi od Xiazat i Królów niewychodziły, iak tylko na tany. Tak wsie osiadały, tak miasta były fundowane, tak Woytowstwa albo Soltystwa wymierzały się, tak nakoniec podatek publiczny na łany był rozkładany. Aże znowym każdym wiekiem nowe zwyczaie tyle zwykły umysty ludzkie zachwycać, że nieznacznym sposobem starość zapomina się, chociaz to ona iest, co daie gront i fundament wszelkiego rodzaju przemystowi, wice to samo stato sie z zarespies sie il ligar membras a er

pomnieniem naszych łanów, chociaż to one sa, które po wiekszey cześci własność Posiadaczów ziemi stanowia. Wszakże to ledwie praca szpéraczów w starożytności biegłych (\*) dopomogła, że nayprzód dawny rodzay rozmiarów ziemi naszéy iakokolwiek iest zebrany, powtore, że tymże rozmiaróm dawnym dali oni iakikolwiek stosunek do miary w dzisieyszym wieku praktykowaney. Zgoła ich to pracy należy chwała, że kto co ma w starym przywileju z XIII. lub XVI wieku nadanév sobie ziemi, to dziś iuż także zrozumieć może. Ze zaś ta wiadomość nie wsządy się ieszcze rozniosła, dla tego daje się onéy krótka informacya.

imo. Co się tycze nayprzód kraiu Ruskiego wiedzieć trzeba że ieżeli się gdzie iakie starodawne nadania
znaydują, tedy te prawie nigdy nie
zawierały przedtem w sobie wymiaru
ziemi. W spomnienie tylko uroczysk,
o których dziś nikt szladu nie znaydzie, lub nazwiska rzek, rozległość
posessyi zabezpieczały. Pierwszy był
Kazimierz W. który w nadaniach
swych o łanach zaczął przemawiać.

2do Co się tyczé ziem Polskich, tedy od pierwszey prawie cywilizacyi iuż był Polak przekonany, że ziemia iego niemoże się obeyść bez swego wymiaru, więc miał swóy łan zwany Kmiecym; lecz kiedy albo obcego narodu Przychodnie przyszli na osade, lub prowincye obcego przedtem prawa do iego zbierały się berła, na-

to a restall in some or a mineral

Catalon State Share come good to be seen

<sup>(\*)</sup> Felix Łoyko i Tadeusz Czacki.

tenczas powstały także nowego wymiaru łany, a te były pod imieniem Frankońskiego, Niemieckiego, nakoniec Chełmińskiego, albo pod témże imieniem rewizorskiego. Prócz nazwiska tanu, byto inne nazwiska wtoki. Miedzy temi imionami była ta różnica, że tan zawiérał okrąg ziemi nawet niewyrobionéy, wtoka zaś znaczyła iuż uprawną rolę, która włóczéć się dawała. Te znowu wtoki dzieliły się na staiania, na morgi, i t. d. A zatém wyznaczyć tym częścióm ziemi prawdziwy wymiar, iest téy informacyi zamiarem; nayprzód wiec.

3tio Łan polski czyli Kmiecy zwykł bydź dwoiaki: większy i mnieyszy. Lan wiekszy zwykł dzielić się na 3 pola. Pole iedno wzdłuż powinno mieć stay 12, akażde staie długości łokci pol. 84. Toż pole w szérz powinno trzymać takichże łokci 120. Ta liczba wzięta z trzech pól w całym łanie powinna wynosić łokci 🗖 362880, czyli sążni wiedeńskich 25740 to albo morgów 16, są2. 140 & . Lan drugi polski czyli kmiecy zwykł także na 3 pola dzielić się. Każde pole wzdłuż ma tylko stajań 4, każde staie zawierać powinno stop; 450; w szérz toż pole powinno zawiérać zagonów 24, a każdy zagon stop 6; a że każde 3 stopy! czynią łokci 2, wiec pole tym sposobem wzdłuż ma łokci 400, w szérz zaś mieć bedzie łokci o6. Pole takie w kwadrat czyni tokci 38400, więc tan caty o trzech polach tokci r 15200 czyli sążńi wiedeńskich 8192 🖂 albo 5 mor: 192 sążni. Łan Frankoński, o którym piérwsza wzmianka w przywile-

iach daie sie widzieć pod r. 1244. iest także dwoiaki: większy i mnieyszy. Wiekszy powinien mieć wzdłuż stay 18, każde także staie zawiera miar 15, ta zaś miara ma łokci 141. więc taki łan powinien zawierać wzdłuż miar 270 czyli tokci 3015; wszerz zaś staie iedno, czyli miar 15, albo łokci 217; w kwadrat wynosi to łokci 851512, czyli sążni wieden: 60551 & □ albo morgów 37 sążni 1351 §. Łan Frankoński mnieyszy, zwykł zawićrać wzdłuż miar 270, czyli łokci 3915, lecz wszérz ma tylko miar 12, czyli łokci 174, więc w kwadrat zawiera łokci 681210, czyli sążni wied. 48441 177 albo morgów 30, sążni 141 1/27. Łan niemiecki, był pod r. 1224 od Xiąžat Wielko - Polskich z Marchii Brandeburskiey do Polski wprowadzony. Xiaże zaś Zomiowit, który po Alexandrze żonie, a siostrze Władystawa Jagietty wział był Xiestwo Betzkie, wprowadził go pod t. 1388 w Betzkie. Wszakże co do Rusi miał go piérwszy raz wnieść Władysław Opolczyk, który pod Łudwikiem Królem Wegierskim izadził Rusia a z tad i Jaworów miasteczko w swym nadaniu, tego rodzaiu zawiera lany. Taki tedy fan powinien zawiérac wzdłuż sznurów 90 czyli lasek 134, každa zaš laska rachuie sie na tokci 15, wiec wynosi wzdłuż lasek 276, albo łokci 4050. Wszakże 4 sznury, czyli lasek 12, albo. tokci 180 daią iego:szérokość, a zatém kwadratutego łanu wynosi łok. progogo czyli Bażni wied. 51128 & albo miorg: 31, sazni 1528 4. Nakoniec Lan Chetminsko-Polski zawiérać zwykł morgów 30. Długość togo morgu powinna mieć wzdłuż

sznurów 3, czyli prętow 30, albo łok: 225, a wszérz sznur ieden, albo łokci 75, wiec 30 owych morgów zawiéraia łokci kwadrat: 506250, czyli sążni Wied. 3600 , albo morgów 22 i sążni 800.

4to. Morg w przywileiach odbierał łacinskie nazwisko Petia alias Morg, lub jugerum, co znaczyło dzienne zaoranie pługiem. Nazywa się po rusku Jutrynia. Przedtém na Rusi nieumiano rachować pola inaczey, iak na pługi.

z Grzedy.

# Gospodarskie Sekreta.

## 1. Sposób gubienia gasienic na drzewie.

Gdy drzewo rodzayne osiędą gąsienice, namazuie się mazią na około
pień drzewa w tém mieyscu, gdzie
gałezie zaczynaią się. Maż otaczaiąca drzewo niepozwoli im, aby zéyść
mogły na dół dla żywności, gdyżby
zastrzegały. W tym stanie przyci
mione głodem, rzucaią się mrówki na
gąsienice i natychmiast one wygubiaią. Same mrówki, iak wiadomo drzewu nic nieszkodzą.

II. Dostrzeżono, że wczasie grzmotów w mleczarniach zwykło z naczyń mlecznych mleko wybiegać. Przyczyna tego ma pochodzić z powietrza mephitycznego, które wiele kwasów z roślin zawierając, podczas grzmotów naywięcey zwykło się rozszerzać. A że i to dostrzeżono, że owe powietrze naywięcey lubi się mieszać z wodą wapienną, przeto dla owego ocalenia mléka od szkody, z Fizyki podany iest sekret, ażeby w tém mieyscu, gdzie mléko stawiać się zwykło, utrzymywać razem naczynie, w którémby woda wapienna była rozpuszczona, oraz żeby te wodę po dwa razy na dzień odmieniać.

III. Sposób aby oléy zdrowszym do iedzenia i smacznieyszym zrobie.

Na to dwa są sposoby. Pierwszy, aby go na alembik z pokraianą marchwią, salerami, cebula i pietruszką nabić i przepędzić. Sam oléy rurą nie wyidzie, tylko woda nayobrzydliwszego zapachu, a to samo oléy zrobinaysmacznieyszym. Drugi sposób: Aby ów oléy w tyglu przesmażać, atoli w czasie tego przesmażania nienależy go wodą skrapiać ale tęgim octem a to póty, poki nieprzestanie czynić toskotu; tym sposobem gorycz i zapach przeciwny zupełnie ustąpią. Gdyby te sekreta były zachowane, nieiedenby piersi swoie od ciężkich chorób uwolnik.

IV. Sposób iakim napoiem w czasie ciężkich upatów ochładzać się.

Bierze się woda źrzódlana, i przes gotownie się, poki niezawrze. Natenczas wlewa się do niey rowna miara dobrego zimnego wina, i osładza się cukrem podług upodobania, a potem ten napóy ostudza się. Ogrzani iak naybardziey ludzie tańcem długim lub przechadzką, mogą naybezpieczniey, takiego napoiu używać. Wynalazcą onego iest Anglik nazwiskiem Negas. z Grzedy.

# DODATEK 28

DO

# GAZETY LWOWSKIEY.

#### Doniesienia.

(Nro. 27596.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense, Filiæ post defunctam Mariannam Falecka relictæ scilicet Anna cuidem Nowicki et Juliana cuidem Rossico Colonello nuptæ, medio præsentis Edicti citantur, quatenus Declarationem de adeunda vel repudianda hæreditate post matrem illarum Mariannam Falecka Leopoli die 25. Decembris 1800 ab intestato demortuam relicta, intra tres Aunos a die publicati præsentis Edicti computandos hic Judicii eo certius exhibeant, quo secus hæreditatis pars illos concernens; cousque Judiciali Administrationi suberit, quousque ipsæ pro mortuis declarare non poterunt. Leopoli die 29. Januarii 1809.

(Nro. 13503.)

Per C. R. Forum Nobilium Provinciale Leopoliense, singuli qui ad hæreditatem jacentem post defunctum Leopoli die 18. Maii 1801 ab intestato, Ludovicum Dziwinski jus Successoreum habere se putant hisce additantur, ut intra tres Annos a die hodierna computandos conformiter S. 595 et 706 Cod. Civ. Part. II. hæreditatem adeant, et semet qua Successores coram hocce Regio Foro, qua Instantia pertractante legitiment quo secus juxta 5. 626 Cod. Civ. Part. IL integra hæc hæreditas C. R. Fisco addicetur salvo dein tamen jure repetendi via juris hanc hæreditatem curque intra tempus donec præscriptio invaluerit. (1)

Leopoli die 13. Octobris 1808.

(Nro. 22758.)

Signidem sub præsent. 24. Septembris

1800, Curator Massæ defuncti Mathiæ Bielakowski ex Offo additus Adtus Dnus Budkowski petit Successores ejus ignetos, si forte aliqui adessent ad adeundam hanc Successionem edictaliter vi novæ legis adcitari, quare cum ad hanc Successionem se adusque nemo iosinuaverit, hinc conformiter §. Cod. Civ. 626 et 627 singuli Successores ad hanc Successionem concurrere volentes per C. R. hocce Nobil. Forum edictaliter adcitantur, cum mandato, ut se intuitu capescendæ hujus hæreditatis hic Fori insinuent, quo secus Substantia hæc Fisco Reg. addicetur.

Leopoli die 16. Martii 1801.

(Nro. 1294)

Per C R. Forum Nobilium Leopoliense Successoribus Magdalena Szumowska de domicilio ignotis, scilicet D. Felici Szumowski et D. Salomeæ Szumowska notum redditur, ut declarationem suam de adeunda vel repudianda hac hæreditate hic C. R. Fori Nobilium exhibeant, secus portiones ipsos concernentes vi § 624 Cod. Civ. Part. II. tamdiu in Judicio asservabuntur et administrabuntur donec ipsi pro mortuis legaliter declarari poterint.

Leopoli die 14. Junii 1808.

(Nro. 14279.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense, successoribus olim Rosæ Ostrowska
exmonialis Conventus Dominicanarum
Leopoliensium de domicilio et nomine
ignotis notum redditur: Rosam Ostrowska Exmonialem Conventus Dominicanarum Leopoliensium ab intestato sub die
6. Decembris 1799 Leopoli demortuam
esse, successionem post eam hic Judici

pertractari, et hæredibus ejus de domicilio et nomine ignotis Curatorem in Persona Domini Advocati Christiani constitutum esse, adeoque ipsos medio præsentis Edicti excitari, ut semet ad hocce Judicium intra tres Annos insinuando declarationem de adeunda vel repudianda hacce hæreditate eo certius exhibeant, quo secus hæreditas cum eo pertractabitur, eigui extradetur cui inter petentes lex potissimum favebit, vel vero nemine petente res hæreditaria a Judicio per tempus præfinitum curabitur, et tandem lapso legis termino pro derelicta habebitur.

Leonoli die 26. Octobris 1808.

(Nro. 9437.) Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense, Dnæ Theclæ de Sloneckie Jastrzebska, Dnæ Petronellæ et Stoneckie Witwicka, Duo Antonio et Francisco Stoneckie medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic D. Anna de Com. Lauckoronskie imo Stonecka 2do Voto Com. Dzieduszycka, suo præs. 3. Maii 1811 ad Nr. 9437 contra ipsos et Duum Vincentium Słonecki, Rosaliam de Stoneckie Holoniewska, puncto agnoscendæ proprietatis Clenouiorum libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; cum autem Judicium hocce ob eorum extra regna commorationem, ipsis hujatem Judicialem Advocatum D. Manugiewicz cui D. Advtus Hruzig substituitur, qua Curatorem ipsorum periculo ac impencio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut intra 90 dies ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque è Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (1)

Leopoli die 6. Maii 1811,

Nro. 1959.

# Rundmachung.

Bou ber f. f. im Cande Offerreich unter der Ens aufgestellten Staatsguter-Beraußes rungs = Romniffion , wird hiermit bekannt gemacht: Es werde die Berrichaft Oneis rendorf im B. D. M. B. auf bochfte Un: ordnung feilgebothen, und am 23. Julius d. J. Vormittag um 10 Uhr im Regies rungsgebaude, am Minoritenplage Dro 40 im Rathsfaale im aten Stocke dem Deiffbiethenden, mit Borbehalt der bochften Benehmigung tauflich überlaffen merben.

Die Bestandtheile der Berischaft Oneiren-

dorf find:

1. Die Grundhertlichkeit über 10 bes haufte Unterthanen , wovon 15 im Dorfe Gneigendorf, über welches Ort die Berrschaft die Dorfherrlichkeit ausübet, 1 im Dorfe Altweydling, 2 im Dorfe Theps und 1 im Dorfe Weinzirl fich befinden , bann über 30 Uberlandholden.

2. Die eigenthumlichen Grundftude und gwar an Dominitalgrunden & Lagwert Barten, 101 Joch Acter, 111 Zagwert

Wiefen und 31 Biertel Weingarten.

Un Ruftifal = und ju verschiedenen Brundbuchern dienfibaren Grunden 122 Jody Acter und 681 Viertel Weingarten. Von diefen Grundftucken find 9 Jech Ader und 77 & Weingarten gehendfren.

3. Bebühret der Berefchaft von ben in bas eigene Grundbuch dienftbaren 103 Joch Bauguberland-Actern, und 1 2 Viertl Weingarten der Unterthanen gu Gneigendorf ber gange Bebend.

4. Ift von der f. f. Stadt Rrems von & Mingarten bas Bergrecht, welches jedoch feit vielen Jahren auf Belb reluirt worden ift, jabrlich mit 45 fr. gurentrichten. 5. Ist ein Wohn = und Wirthschafts : gebaude, bann ein Reller auf 1000 Eimer Wein sammt dem Preßhaus und Weinfassen vorhanden.

Diese Herrschaft ift nach dem erhobes nen Erträgniß auf 37615 ffr. in Ginlos

fungefcheinen geschäft morden.

Bum Unfaufe, werden alle Jene gugelaffen, welche nach der beftebenden gandes= verfaffung jum Befipe folcher Guter geeignet find, oder diefe Gigenschaft nachtraglich erhalten tonnen, bann Jene, melche fich mit einem hinlanglichen Bermogen auszuweifen fabig, oder deren Bermogens-Erafte ohnehin befannt find. Diernachft baben alle Jene, welche faufen wollen, vor bem Unfange der Ligitagion ein Rengeld ju erlegen , welches in bem Betrage von 10 pCt von dem Ausrufspreife gu befteben .hat, und welches nach vollendeter Ligita: gion den Ligitanten gurudgeftellt, bem Deiff: biethenden aber an den angebothenen Rauffchilling ju Buten gefchrieben werden wird.

Der Kaufer hat gleich nach erfolgter. Genehmigung des Verkaufs, und noch vor Übergade des Guts die Halbscheide des Kaufschillings baar zu erlegen, den Rest aber vom Lage der Nupungsübergabe in zwenjahrigen gleichen Fristen abzusühren, und diesen Ruckland, welcher bis zur Lilsgung auf dem verkauften Gute auf den ersten Sas vorgemerkt bleibt, mit 5 vom

Sundert zu verginfen.

Ben gleichem Anbothe erhalt Derjenis ge den Vorzug, der fich erflaren wird, den Kaufschilling entweder gleich vor Ubergabe des Guts gang, oder doch in furge-

rer Frift zu bezahlen.

Die Bahlung ift in Einlosungsscheinen gu leisten, doch konnen auch Bankozettel, so lange dieselben noch im Umlaufe gu bleiben haben, nahmlich bis letten Janer

1812 zur Zahlung des Kaufschillings nach Maßgabe der SS. 8 und 11 des Finanz-Patents vom 20. Hornung nur nach dem 5ten Theile ihres Nennwerthes verwendet werden.

Rauft stige, welche den Verkaussans schlag einsehen und eine Abschrift sich hiers von nehmen wollen, haben sich ben der f. k. Staatsguter = Administrazion im Jastobergebaude Neo 346 im Jakobergaßchen zu melden.

Wien am 25. Junius 1811.

Bon der k. k. n. dft. Staatsguter-Veräußerungs-Rommission.

> Frang Christoph Artmann, Sefretar.

Nro. 1959.

# Ogłoszenie.

Przez C. K. w Krain Austryi po niżey Ensy ustanowioną Komissyc do
sprzedawania dóbr Rzadowych ninieyszem się ogłasza; iż Państwo
Gneixendorf w P. A. S. O. z naywyższego rozporządzenia do przedaży
przeznaczone, na dniu 23cim Lipca
b. r. przed południem o'godzinie 10.
w domie Rządowym na płacu Minorytów pod Nrem 49 w sali obradney
na 2gim piątrze naywięcey podaiącemu, z zachowaniem naywyższey uchwały, przedane będzie.

Części z których się Państwo Gnei-

xendorf składa, są:

domy posiadającemi poddanemi, z których 15. we wsi Gneixendorf, nad którym mieyscem Państw wykonywa wieyskie Dominium, i we wsi Althweidling, 2 we wsi Theys, i i we wsi Weinziert się znaydują, tudzież nad 30 posiadaczami pół wieyskich.

2gi Własne grunta, a w prawdzie grantów dominikalnych, na 1 dai do obrabiania ogrodów, iot morgów ról, na 11 ½ dnia pokosów łak, i 31 ćwierci ogrodów winnych. Rustykalnych, do różnych ksiąg gruntowych służebnych gróntów 12 1 morgó w ról, i 60 ½ cwierci winnic. Z tych gruntów iest o morgów roli, i 77 1 winnic wolnych od dziesięciny.

3cie Należy się Państwu od służebnych własney Ksiedze gruntowey 10 } morgów przy domowey osiadłości znaydujących się wieyskich pól, i 1 ½ cwierci winnych ogrodów Poddanych w Gneixendorfie cata dzie-

siecina.

4te Monarchiczne miasto Krems ma od 2 winnicznego ogrodu prawo górniczne, które iednakowoż od wielu lat w pieniedzach rejuowane było, corocznie po 45 kr. opłacać.

5te Znayduie sie zabudowanie mieszkalne i do gospodarstwa, tudzież piwnica na 1000 wiader wina, budynek do winottoku z beczkami na wino.

Panstwo to podług wyrachowania flochodow oszacowane iest na 37615 Złotych w Rewersach wykupujących.

Do kupnego nabycia beda wszydy owi przypuszczeni, którzy pochug trwaiacych kraiowych ustaw do posiadania takowych dobr są ukwalifikowani, lub też własność do tego potrzebną dodatkowo otrzymać moga; tudzież owi, którzy okazać dostateczny maiątek są zdolni, lub też

ich stan maigtku procz tego iest wiadomym, Oraz maia wszyscy ci, którzy kupić chca przed początkiem Licyjacyj złożyć Vadium, składające sie z ilości, 10 procentowey od ceny licytacyjne, takowe po ukończone y Licytacyi bedzie Licytantóm zwrócone, naywięcey zaś podaiącemu będzie porachowane na cześć podaney kwoty kupna.

Zakupiciel powinnien zaraz po nastapioney uchwale przedaży, i ieszcze przed tradycyą dobra połowe kwoty kupna w gotowiznie złożeć., reszte zaś od dnia oddania mu pożytków w dwóchletnich równych terminach uiścić, i od tey reszty, która aż do przedania na dobrze przedanym w pierwszey-pozycyi zaprenotowana zostanie, po pieć od sta Procentu dpłacać.

Przy równym ceny podaniu, ten otrzyma pierwszeństwo, któren się oświadczy do zapłacenia kwoty kupna albo zaraz w całości przed oddania mu dobro, lub też iednak w krótszym

terminie.

WAR The A Zapłacenie ma bydź w Rewersach wykupujących niszczone; jednakowoż moga także i Bankocetle, iak długo takowe jeszcze w Kursie pozostać maa, to jest do ostatniego Stycznia 1812 R. do zapłacenia kwoty kuma podług wymiaru SS. 8. i 11. Patentu Finansowego na dniu 20tym Lutego wydanego, tylko podług 5tey, cześci wartości swey nominalney bydź uzytemi.

Cheć kupienia maiący, którzy chca widzieć wyrachowany szacunek przedażny, i także z tego kopie wziąść chcą, maią się w C<sub>tl</sub>K, Dóbr Rządowych Administracyji w domie Jakober zwanym pod Nrem 846 w uliczce Jakober nazwaney wzygłosić.

Dań w Wiedniu dnia 25 Czerwca

1811. (3)

Od Ces. K. niż. Austryac. Dóbr Rządowych przedazney Komissyi.

> Franciszek Krzysztof Artmann, Sekretarz,

# Kundmachung.

Von der k. k. im Lande Österreich unter der Ens aufgestellten Staatsgüter-Veräusserungs-Rommission, wird hiermit bekannt gemacht: daß das zum k. k. Kammeral-Fonde gehörige Gut Baumgarten = Obernsyuts im V. 11. 2B. W. auf höchste Ansordnung feilgebothen, und am 24. Julius d. J. Vormittag um 10 11hr im Regiesrungsgebäude am Minoriten-Plate Nro. 49 im Rathsfaale im 2ten Stocke dem Meistehenden, mit Vorbehalt der höchsten Genehmigung, käuslich werde überlassen werden.

Bu bem Gute Baumgarten=Obernguts

gchört:

a) Die Grund = und Dorfherrlichkeit im Dorfe Baumgarten-Obernguts, welches in 24 unterthänigen Häusern bestehet. Die Naturalroboth ist auf ewige Zeiten in Geld reluirt.

Die Unterthanen haben nebft den figir-

ten Urbarial = Ggben im Belbe. noch

b) einen Natural Dienst von 29 Eimer Maß Most zu entrichten.

15 c) Geben an der erfauften Drittel-

d) Gehort zu diesem Bute ein Uberland-Grundbuch von 163 Uberlandgewähe ren; endlich

e) Das Taggefall in Baumgarten De

bernguts.

Dieses Gut wird um den Schätzungswerth von 13623 ffr. in Gintosungsschei-

nen ausgerufen werden.

Bum Unfaufe merten alle Jene gugelaffen, welche nach ber beftehenden Landes= verfaffung jum Befite folcher Guter geeignet find, ober Diese Gigenschaft nachtrage lich erhalten fonnen; bann Jene, welche fich mit einem binlanglichen Bermogen auszuweifen fabig, ober beren Bermogensfrafte ohnehin bekannt find. Siernachst ha= ben alle Jene, welche kaufen wollen, vor dem Anfange ber Ligitagion ein Reugeld gu erlegen, welches in dem Betrage von 100 von dem Ausrufspreife gu befteben hat, und welches nach vollendeter Ligita= gion ben Ligitanten guruckgestellt, bein Deiffbiethenden nber an dem angebothenen Raufschillinge zu Guten geschrieben werden wird.

Der Kaufer hat gleich nach erfolgler höchster Genehmigung des Verkaufs, und noch vor Übergabe des Grundbuches, die Halbscheid des Kaufschillings baar zu erslegen; den Rest aber vom Tage der Nutzungsübergabe in zwevjährigen gleichen Frischen abzusühren, und diesen Rücktand; welscher dis zur Tilgung auf dem verkausten Gute auf den ersten Sat vorgemerkt bleibt; mit 5 vom Hundert zu verzinsen.

Ben gleichem Anbothe erhalt Derjenige den Vorzug, der sich erklaren wird, den Kaufschilling entweder gleich vor ilbergabe des Grundbuches gang, oder doch in kurgerer Frist zu bezahlen. Die Zahlung ist in Einlösungsscheinen zu leisten; doch können auch Bankozettel, so lange dieselben noch im Umlanfe zu bleiben haben, nahmlich bis fetten Januar 1812, zur Zahlung des Kaufschillings nach Maßgabe der SS. 8. und 11. des Finangs Patentes vom 20. Hornung nur nach den fünften Theil ihres-Nennwerthes verwendet werden.

Rauftustige, welche den Verkaufsanschlag einschen, und sich eine Abschrift hiervon nehmen wollen, haben sich ben der k. k. n. ost. Staatsguter-Administrazion im Ja-kobergebaude Nro. 846 im Jakobergaßten

gu melben.

Wien ben 25. Junius 1811.

Von der k. k. n. oft. Staates guter-Veräußerungs-Rommission.

Frang Chriffoph Artmans, Gelretar.

# Ogłoszenie.

Przez C. K. w Kraiu Austryi po niżey Ensy ustanowioną Komissye do sprzedawania dóbrRządowych ninieyszém się ogłasza; iż należące do C. K. Kameralnego funduszu dobro Baumgarten - Oberguts w P. N. W. L. z naywyższego rozporządzenia do przedazy przeznaczone, na dniu 24tym Lipca b. r. przed południem o godzinie 10. w domie Rządowym na placu Minorytów pod Nrem 49 w sali obradney na 2gim piętrze naywięcey podziącemu, z zachowaniem naywyższey uchwały, przedane bedzie.

Do dobra Baumgarten - Obernguts

nalezy:

a) Gruntowe i wieyskie Dominium we wsi Baumgarten - Obernguts, które się składa z 24 poddańczych domów. Napralna pańszczyzna na wieczne czasy na pieniądze iest reluowana.

Poddani maią oprócz ustalonych Urbaryalnych daniń w pieniędzach, ieszcze

6) Służebność naturalną składaiącą się 225 wiader 15 półgarcówek mosztu uiszczić.

c) Z zakupionego podatku trzeciego grosza wypływaią corocznie 12

Złotych, 42 2 kr.

d) Należy do tego dobra Ksiąga gruntowa pół wieyskich dla 163 pół wieyskich gwarantowników; nakoniec

e) Dochód z propinacyi w Baum-

garten - Obernguts.

Dobro te za wartość szacunkową 13623 Złotych w Rewersach wykupujących do Licytacyj podane będzie.

Do kupnego nabycia beda wsziscy owi przypuszczeni, którzy podług trwaiaeych kraiowych ustaw doposiadania takowych dóbr są ukwalifikowani lub tež własność do tego potrzebną dodatkowo nabyć moga; tudzież owi, którzy okazać dostateczny maiąteksą zdolni, lub też ich stan maiatku procz tego iest wiadomym, oraz maia wszyscy ci, którzy kupić chca, przed początkiem Licytacyi złożeć Vadium, składające się z ilości 10. procentowey od ceny licytacyjney; takowe po ukończoney Licytacyi bedzie Licytantóm zwrócone, naywięcey zaś podającemu będzie porachowane na czesć podaney kwoty kupha.

Zakupiciel powinien zaraz po nastąpioney naywyższcy uchwale przedaży, i ieszcze przed tradycyą, księgi gruntowcy połowę kwoty kupna w gotowiżnie złożeć; resztę zaś od dnia oddania mu pożytków w dwóchletnich równych terminach niścić i od tey reszty, która aż do przedania na dobrze przedanym w pierwszey pozycyi zaprenotowana zostaniae, po

pieć od sta Procentu opłacać.

Przy równym ceny podaniu, ten otrzyma pierwszeństwo, któren się oświadczy do zapłacenia kwoty kupna albo zaraz w całości przed oddaniem mu ksiegi gruntowey, albo iednak w krótszém terminie. cenie ma bydź w Rewersach wykupuiących niszczone; iednakowoż moga także i Bankocetle, iak długo takowe ieszcze w Kursie pozostać maia, to iest, do ostatniego Stycznia 1812. R. do zapłacenia kwoty kupna podług wymiaru SS. 8 i 11. Patentu Finansowego na dniu 20tym Lutego wydanego, tylko podług 5tey cześci wartości swey nominalney bydż użytemi.

- Ghęć kupienia maiący, którzy chcą widzieć wyrachowany szacunek przedażny, i także z tego kopię wziąśc chcą, maią się w C. K. niż. Aust, Dóbr Rządowych Administracyi w domie Jakober zwanym pod Nrem 846 w uliczce Jakober nazwaney

wzgłosić. (3)

Dań w Wiedniu 25. Czerwca 1811.

Od Ces. Krol. niż. Aust. Dóbr. Rządowych przedażney Komissyi.

Franciszek Krzysztof Artmann, Sekretarz.

Kundmachung.

Von der f. t. im Lande Offerreich unter der

Ens aufgestellten Staatsgüter = Veräußerrungskommission, wird hiermit bekannt geinacht: daß das dem Kammeral-Fonde gehörige St. Georgen Grundbuch in Wien auf. höchste Anordnung feilgebothen, und am 24. Julius d. J. Vormittag um 10 Uhr am Minoritenplate Nro. 49 im Rathssaale im 2ten Stocke dem Meistbiethenden, mit Vorbehalt der höchsten Genehmigung, käuslich werde überlassen werden.

Das St. Georgen Grundbuch bestehet lediglich in der Grundherrlichkeit über 13 Haufer in der f. f. haupt= und Residenzstadt

Wien.

Von diesen Häusern werden nebst dem Grunddienste pr. jahrlich 11 str. 59 fr., bey Besites-Vrranderungen das Laudemium nur mit 1 Kr. vom Gulden, dann die übrigen gewöhnlichen Grundbuchsgebühren abgenommen; ben Sterbfällen jedoch haben die Erben kein Laudemium zu bezahlen.

Diefes Grundbuch wird um den Schate tungswerth von 6418 ffr. in Ginlofungs

Scheinen ausgerufen werden.

Bum Ankaufe werden alle jene zuges laffen, welche nach der bestehenden Landess Verfassung zum Besiske solcher Guter geseignet sind, oder diese Eigenschaft nachtragslich erhalten können: dann Jene, welche sich mit einem hinlanglichen Vermögen ausszuweisen fähig, oder deren Vermögenskrafste ohnehin bekannt sind.

Hiernachst haben alle Jene, welche kaus fen wollen, vor dem Anfange der Lizitazion ein Reugeld zu erlegen, welches in dem Betrage von 10 pCto von dem Ausrufss preise zu bestehen hat, und welches nach vollendeter Lizitazion den Lizitanten zurücks gestellt, dem Meistbiethenden aber an dem angebothenen Kaufschillinge zu Guten ge schrieben werden wird.

Der Kaufer hat gleich nach erfolgter

hochster Genehmigung des Verkaufes und noch vor Ubergabe des Grundbuches die Halbscheide des Kaufschillings baar zu ers tegen, den Rest aber vom Tage der Nutz zungsübergabe in zwenjährigen gleichen Frissen abzuführen, und diesen Rückstand, welcher dis zur Tilgung auf dem verkaufsten Gute auf den ersten Satz vorgemerkt bleibt, mit 5 vom Hundert zu verzinsen.

Ben gleichem Anbothe erhalt Derjenige den Vorzug, der sich erklaren wird, den Kaufschilling entweder gleich vor Übergabe des Grundbuches gang, oder boch in

fürgefter Frift gu bezahlen.

Die Jahlung ist in Einlösungsscheinen zu leisten; doch können auch Bankozettel, so lange dieselben noch im Unlause zu bleiben haben, nähmlich bis letzten Januar 1812, zur Jahlung des Kausschillings nach Maßgabe der SS. 8. und 11. des Finanzpatents vom 20. Februar nur nach dem 5ten Theile des Nennwerthes verwendet werden.

Raustustige, welche den Verkaufsanschlag einfrhen, und sich eine Abschrift hiervon nehmen wollen, haben sich ben der k. k. n. bst. Staatsguter-Udministrazion im Jakobergebäude Mro. 846 im Jakobergäßichen

gu melden.

Wien den 25. Juning 1811.

Von der k. k. n. dit. Staatsguter-Veräußerungs-Kommission.

Franz Chriffonh Artmann, Gelietde.

# Ogłoszenie.

Przez C. K. w Krain Austryi poniżey Ensy ustanowiona Komissyę do sprzedania dóbr Rządowych ninieyzym się ogłasza: iż Ksiega gruntowa Sgo Ierzego w Wiedniu do funduszu Kameralnego należąca z naywyższego rozporządzenia do przedaży przeznaczona, na dniu 24. Lipca b. r. przed południem o rotey godzinie na Placu Minorytów pod Nrem 49 w sali obradney na zgim piątrze naywiecey daiącemu, z zachowaniem naywyższey uchwały przedana zostanie.

Ksiega gruntowa Sgo Ierzego składa się iedynie z gruntowego prawa dominikalnego nad 13. domami w C.K. stołecznym i rezydencyonalnym mie-

ście Wiedniu.

Z tych domów pobiera się oprócz gruntowey służebności co rocznie 11 Złót. Ren 59 Kr. wynoszącey, przy odmianach posiadania Laudemium tylko po 1 Kr. od Złotego, tudzież inne zwyczayne należytości Księgi gruntowey; w przypadkach śmierci nie opłacają iednak Sukcessorowie Laudemium.

Ksiega ta gruntowa za wartość szacunkowa 6418. Zł. Reń. w Rewersach wykupujących do Licytacyj

podana bedzie.

Do kupnego nabycia będą wszyscy owi przypuszczeni którzy podług trwaiących kraiowych ustaw do posiadania takowych dóbr są ukwalifikowani, lub też własności do tego potrzebne dodatkowo otrzymać mogą; tudzież owi, którzy okazać dostateczny maiątek są zdolni, lub też ich stan maiątku prócz tego iest wiadomym.

Oraz maią wszyscy ci, którzy kupić chcą, przed początkiem Licytacyi złożyć Vadium, składaiące się z 10 procentowey ceny licytacy iney, takowe po ukończoney Licytacy i

bedzie Licytantóm zwrócone naywięcey zaś podaiącemu bedzie przyiete i porachowane na część podaney

Rwoty kupna.

Zakupiciel powinien zaraz po nastapionew naywyższey uchwale przedazy, i ieszcze przed oddaniem mu Ksiegi gruntowey połowe kwoty kupna w gotowiżnie złożeć, reszte zaśod dnia oddania mu pożytków w dwóchletnich równych terminach złouiścić, i od tey Reszty, która aż do spłacenia na dobrze przedaném w pierwszey pozycyi zaprenotowana zostanie, po pieć od sta Procentu opłacać:

Przy równym ceny podaniu ten otrzyma pierwszeństwo, któren się oświadczy do zapłacenia kwoty kupna albo zaraz przed oddaniem mu Ksiegi gruntowey, w całości, lub też

iednak w krótszym terminie.

Zapłacenie ma bydź w Rewersach wykupujących niszczone; iednako-woż mogą także i Bankocetle, iak długo takowe ieszcze w Kursie pozostać mają, to iest do ostatniego Stycznia 1812 do zapłacenia kwóty kupna podług wymiaru SS. 8 i 11 Patentu Finansowego na dniu 20. Lutego wydanego tylko podług stey cześci wartości ich nominalney bydź użytemi.

Chęć kupienia maiący, którzy chcą widzieć szacunek przedazny, i chcą także ztego wziąść kopie, maią się w C. K. niższo – Austryackiey Dóbr Rządowych Administracyi w domie Jakober nazwanem pod Nrem 856 w Uliczce Jakober nazwaney

wzgłosić: (3)

Dan w Wiedniu dnia 25. Czerwca

F\$1.1.

Od Ces. K. niż. Austryac. Dóbr Rządowych Przedażney Komissyi.

Franciszek Krzysztof Artmann, Sekretarz.

Nro. 22820.

Der Dechant von Monasterzyska in Galizien Stanislawower Kreifes Elias Towarnicki bat im Berlaufe des letten Reieges folche Bemnife achter und fandhufter Anhanglichkeit an die Regierung negeben, daß Seine Majestat ihm darüber die allerhochste besondere Bufriedenheit bezeugen zu laffen geruhet, und fich bewos gen befunden haben, ihm gum offentlichen Merkmable derfelben die große goldene Mes daille faunnt Rette ju verleihen. Diefer Chrenzeichen wurde dem Bufolge dem murdigen Priester Towarnicki am 23. Man 1. 3. in der Kreisstadt Stanislawow mahrend des Bodjamtes, durch den von der galigischen f. f. Landesftelle bleger delegir= ten. f. E. Bubernialrath und Rreishauptmann Luzan, in Beifenn mehrerer unliegender Begirksdechante, des in Stamislawow flazionirten f. f. Militairs, ber t. E. Bivil's Bebarden, des Magiftrats und der Burgerschaft, unter Paradirung einer Diviston des t. f. Pring de Lignischen: Rnfanterie Regiments, feverlich übergebeni.

Lemberg, am 31. May 1811.

Xiadz Dziekan: Eliasz Towarnicki z Monasterzysk w Stanisławowskim Cyrkule w Galicyi podczas wypadków ostatniey woyny takie dowody prawdziwey i stateczney przychylności ku Rzadowi dawał, że Jego Cesarsko-Królewska Mość zpowodu tego Jemuna, wyższe szczególne ukontentowanie

oświndczyć raczyła, i powodowana została, Jemu dla publicznego znaku tegoż ukontentowania wielki złoty mental złańcuszkiem udzielić. – W skutku tego takowy znak honorowy temuż godnemu Xiedzu Towarnickiemu dnia 23. Maia r. b. w Cyrkularnym Mieście Stanisławowie podczas Watywy przez C. K. Gubernialnego Konsiliarza i Starostę Cyakularnego Pana Luzana, od C. K. Galicyiskich Rzadow Kraiowych do tego zesłanego, w przytomności wielu Powiatowych Dziekanów C. K. Woyska załoge w Stanisławowie maiacego, C. K. Instancyi Cywilnych, Magistratu, i Obywatelstwa, pod parada Diwizvi Regimentu piechoty Xiażecia de Ligne uroczyście oddany został. -

Dań w Lwowie dnia 31go Ma-

ia 1811. (3).

Nro. 4304.

Am 5. August d. J. Vormittags am o Uhr, wird in der Magistratskanzlen zu Biala die städtische Wage, auf 3 nachein-ander solgende Jahre, und zwarz vom 1. November 1811 bis dahin 2814, mittelst öffentlicher Versteigerung an den Meist-biethenden verpachtet werden.

Das Pretium Fisci dieses Befalles ist 516 ffr. 30 fr. nach der Valuta Der

Eintofungsscheine.

Welches mit dem Bensatze bekannt gemacht wird; daß jeder Pachtlustige mit einem 10 procentigen Vadio sich zu versehen habe. (2)

Myslenic den 19. Juny 1811.

Nro. 9701.

Von Seiten der k. f. Kammeralvers waltung zu Janow, wird hiemit bekannt

gemacht: daß am 9. August d. J. die herrschaftliche Mühle ben Stawki, in der Jaworower Amtskanzlen auf 3 Jahre: vom 1. November 1814 bis Ende Oktober 1814, durch öffentliche Versteigerung an den Meistbiethenden werpachtet werden wird.

Das Protium Fisci ift 51 ffr. 40 fr. in Ginlofungsicheinen oder funffach in Ban-

fozetteln.

Pachtlustige (mit Ausschluß der Juden und Ararialschuldner) haben sich daher am bestimmten Zag und Orte um die
ote Frühstunde, mit einem den azten Theil
des Pretii Fisci betragenden Vachum
verschen, einzusinden. (2)

Janow Den 24. Juny 1811.

Nro. 1287.

Ex parte Judicii Criminalis Metropoliensis Leopoliensis singulis quorum interest notum redditur, quod post terminatum cum Thoma Urbanski alias Łosieniecki, tum Marianna Zalewska alias Olszewska, et Bajewiczowa. Criminalem processum 300 Aur. in aur. Moneta in Deposito Judicii Criminalis Leopoliensis ultra triennium reperiantur, quin ullus illorum Dominium adusque probasset. — Quare iterato de isthoc Deposito publica datur Nolitia cum eo, ut Proprietarius cum legitimis probationibus Dominium eorundem evincentibus intra tempus Præscriptionis lege delinitum se insinuet, secus hæc Quota lapso præscriptionis termino fundo Criminali adjudicabitur. (2)

Leopoli die 6: Junii 1811.

Nro. 6827. Per Magistratum Regiæ Metropol. Urbis Leopol. omnibus atq. singulis præsenti edicto notum redditur, mobilia ad instantiam D. Emanuelis Baer in satisficactionem evictæ Summæ 300 fir. in via executionis sequestrata, Judæi Marci Horowicz propria in loco Indicii hujus Magistratus, in domo widelicet Skrochowskianæ in contignatione 3. tribus in terminis nempe die 1. Aug. 14. Aug. atq. 27. Aug. 1311. semper hora 3 pomeridiana licitatum iri, quare omnes emendi cupida ad hanc licitationem invitantur. Leopoli die 1. Julii 1811. (2)

Nro. 04 FF.

Es wird hiermit zu Jedermanns Wiffenschaft bekannt gemacht: daß am eten: August d. I in der k. k. Großmoster Verwaltungs Umtskanzskerzu Wolicz nachssiehende herrschaftlicher Schunkhauser, wosen die herrschaftlichen Getränke verpachtet werden, auf zunacheinunder solgende Jahere, namlich: vom 1. November 1811 bis Sude Oktober 1814 an dem Misistbietskensten mittelst einer öffintlichen Lizitazion verspuchtet werden, und zwarz

Wolicer Schanfhaus Pretium Fisci 175 ftr. Vadium 43 ffr. 45 fr. in B. 3.

Mostyer Rithmus Pretium Fisch 319 ffr. 7 fr. Vadium 79 ffr. 47 fx in B 3i

Butyner Schaushaus. Pretium Fisch 134 ffr. 30fr. Varlinm 33 ffr. 37 fr. in 28. 3.

Dworcer Squethuns-Pretium Fisci

60 ffr. Vadium 15; ffr. in 25.3.

Przysłanier Schankhaus Pretium Fisch 105 fir. 30 fr Vadium 26 fir. 22 fr. in B 3

Chly vizaner Schankhaus Pretium Fisch 54 fr. 40 fr. Vadium 13 fr. 40 fr. Bi. 3

Choronower Schanfhaus Pretium

Fisci 58 str. 494 fr. Vadium 14 str. 45; fr. in 33. 3.

Domaszower Schankhaus Pretium Fisci 25 str. 15. kr. Vadium 6 str. 19 kr. in B. J.

Sakaszer Schankhaus Pretium Fisch ro ftr. Vadium a ftr. 30 fr. in S. 3.

Reklinieger Schanfbaus Pretium Fisci 05, flr. 35, fr. Vadium 24 fle. in B. 3.

Strzemienier Schankhaus Pretium Fisci ro fir. Vadiun 2 fir. in B. 3.

Kuliezkower Schunkhaus Pretium Fisci 50 ffr. Vadium 12 ffr. 30 fr. in B. J.

Gurer Schanshaus Pretium Fiscii 15 str. 50 fr. Vadium 4 str. in 25. 3.

Sielecer Schanfhaus Pretium Fiscii 200 ffr. Vadium 50 ffr. in B. 3.

Parchaezer Schanthaus Pretium Fi-

scii 24 ffr. Vadinm 6 ffr. in & 3.

Pachtlussige (mit Ausnahme der Justem und Ararialrückkändler) werdem dems nach auf dem obbestämmten Lag. um die ote Vormittagsstunder, im die Großmostyen Verwaltungs-Amtskanzlen mit dem Bensate eingeladen; daß sich dieselben mit dem oben ausgewiesenen Vaclio zu verseshim habem, auch die Pachtbedingnisse jesterzeit vor der Lizitazion eingesichen werschen könnem.

Wolica dent ro. Juny 1811.

Ninieyszemi de powszechney Wiadomości podaie się iż na dniu r. Sierpnia r. b. w Kancelarii C. Król Prefektury Wielkomosłenskiey w Wolicy następujące Domy szynkowne, w których trunkii skarbowe tylko szynkowne bydź moga, na trzy po sobie następujące Lata, to iest od 180 Listopada r. b. aż do ostatniego Paz-

dziernika 1814 więcey offiarującemu przez publiczną Licytacyą w arędowną Posessyą wypuszczone będą.

Dom szynkowny w Wolicy Prætium Fisci 175 Zł. Ren. Vadiuum 43

Zt. Reh. 45 kr. w Bankocetlach.

Ratusz w Moztach, Prætium Fisci 319 Zł. Ren. 7 kr. Vadium 79 Zł.

Ren. 47 kr. w Bankocerlach,

Dám szynkowny w Butynie Prætium Fisci 134 Zł. Ren. 30 kr. Vadium 33 Zł. 37 kr.w Bancocetlach.

Dom szynkowny w Dworcach Prætium Fisci 60 Zł. Ren. Vadium 15 Zł. Ren. w Bankocetlach.

Dóm czynkowny w Przysłaniu Przetium Fisci 105 Złot. Ren. 30 kr. Vadium 26 Zł. Ren. 22 kr. w Bankocetlach.

Dóm szynkowny w Chlywiczanach Prætium Fisci 54 Złot. Ren. 40 kr. Vadium 13 Zł. Ren. 40 kr. w Bankocetlach.

Dóm szynkowny w Choronowie Prætium Fisci Zł. 58 Ren. 49 & Vadinam 14 Złot. Ren. 45 kr. w Bankocetlach.

Dóm szyukowny w Domaszowie Przetium Fisci25 Zlot. 15 kr. Vadium 6 Złot. Ren. 19 kr. w Bankocetlach.

Dóm szynkowny w Szałaszach Prætium Fisci 10 Zł. Reń. Vadium 2 Zł. Reń. 30 kr. w Bankocetlach.

Dóm szynkowny w Reklincach Prætium Fisci 95 Złot. Ren. 35 kr. Vadium 24 Złot. Ren. w Bankocetlach.

Dóm szynkowny w Strzemieniu Prætium Fisci 10 Złot. Reń. Vadium 2 Złot. Reń. w Bankocetlach.

Dom szynkowny w Kuliczkowie

Prætium Fisci 50 Złot. Ren. Vadium 12 Złot. Ren. 30 kr. w Bankocetlach.

Dóm-szynkowny w Gurze Prætium Fisei 15 fl. 50 kr. Vadium 4 fl. w Bankocetlach.

Dom szynkowny w Sielcach Pratium Fisci 200 Ztot. Ren. Wadium 50 Ztot. Ren. w Bankecetlach.

Dóin szynkowny w Parchaczu Prætium Fisci 24 Złot. Ren. Vadium 6

Ziot. Ren.

Chęć kupienia maiący (wyjawszy żydów i Dłużników skarbowych) na wyż wyrażeny dzien na 9. Godzinę z rana do Kancelaryi Prefektury Wielkomostenskiej z tym dokładem zapraszają się, iż w wyż wyrażone Vadium zaopatrzeni bydż mają i że kondycyc tey Arędy zawsze przed Licytacyą tutay weyrzane bydź mogą.

w Wolfey dnia 1980 Czerwca

1811. (2)

Nro. 10524. -

Wom iten August 1. I. wird in der R. K. Medenicer Berwaltungs = Ranszlen die Brauhausabfälle, und zwar die Ereben und Gallen auf dren nach einansder folgende Jahre wom iten November 1810 bis Ende October 1813. mittelst dffentlicher Lizitazion in Pacht gegeben.

Der Riscalpreis beträgt pr. Bebran

2 ffr.

Pachtlustige werden am oberwöhnten Tage in der Früh um 9 Uhr mit dem gewöhnlichen 10 perzentigen Vadium vets sehen in die hiesige Verwaltungskanzlen eingeladen, avo es selben fren stehet, vor der Lizitazion die Bedingnisse einzusehen. Von dieser Lizitazion werden Ararialschuldsner und Juden ausgeschlossen.

Medenice am aten Juli 1811.

Nro. 8361.

Um auten August d. J. um die gte Vormittagsstunde wird in der k. k. Makower Kammeral Verwaltungs - Amtstanzlen, die Brandwein Propination der zween zu dieser Kammeralherrschaft gehörigen im Myslenicor Kreise liegenden Obrsern Osielec und Wieprzec sammt dem hiezu in Osielec bestehenden Obrigsteitlicher Sinkehemirthshause und daben besindlichen Grundstuck von 4 Korez Ausssaat, auf 6 nachemander solgende Jahre namlich: vom 1 ten November 1812 his Ende Okwber 1817 an den Meistbiethens den verpachtet werden.

Fürs Prætium Fisci wird jahrlich mit Einschluß ber Tranksteuer 338 fir. 18# fr. in ber Valuta ber Ginlosungsschris

ne angenohmmen.

Pachtlustige (mit Ausschluß der Juden und Ararial = Schuldner) haben das her mit dem nöthigen a5 perzentigen Vadium versehener, am obigen Zag und Stunde in die hiestge Amtskanzley, allwo die übrigen Licitations Bedingnisse eingesehen werden können, zu erscheinen. (1)

Makow den 28. May 1811.

Na dniu 12. Sierpnia r. b. o godzinie przedpołudniowey otey będzie w Ces. Król. Præfektualney Kancellaryi Makowskiey P ro pi nac y a
Wodki Wsiow dwoch Osielca i Wieprzca do tegoż Kłucza Kameralnego
i Cyrkulu Myslenieckiego należących, z Karczmą zaiezdną Dominikalną w Osielcu i do tey przyległym
Gruntem pod 4 Korce wysiewu złączona na 6 po sobie następniących Lat, to iest od 130 Listopada
1811. aż do ostatniego Października
1817 r. więcey daiącemu w Arrende
wypuszczona.

Prætium Eisci z Czopowym wynosi rocznie Złot. Ryń. 338 18 ‡ kr. w Walucie Rewersów wykupujących.

Arredowania chęć maiący (wyłączaiąc iednak żydów i Restancyariuszów skarbowych) niechay tedy ząopatrzywszy się w przod w Vadium
15 procentowe ma wzwyż spomnionym dniu i godzinie w tuteyszo-Urzędowney Kancelaryi, gdzie dalsze
punkta Licytacyi, powzięte bydź
mogą, znayduią się. (1)

w Makowie dnia 28. Maia 1811.

## Aufforderung

un einige Mitglieder bes Olmuper Wite wen, und Waisen : Berforgungs . Inflituts wegen nudständigen Beträgen.

Won dem mahrischen Witwens und Waisen Berforgungs Institute zu Olsmus werden nachbenannte Herren Mitsglieder zum zweytenmahl erinnert, ühre rückständige Beträge Jammt 3 perzentigen Interessen, und Kosten an das Institut abzusühren.

Rach dem Nro. Des Einlagscheines:

Neo. 139. Wagner Peter 32 fl. 12 fr.
— 257. Grolich Leopold 32 fl. 12 fr.
— 351. Schlosser Anton 40 fl. 15 fr.

- 392. Oberety Bingeng 32ff. 12 fr.

— 397. Siedler Frang 56 fl. 21 fr. 470. Linhard Ignaz 32 fl. 12 fr.

- 557. Wagner Joseph - 36 fl. 21 fr.

- 573. Migbach Joseph 40 fl. 15 fr.

728. Freund Martin 42 fl. 12 fr. 3 Bum erftenmal werden erinnert;

Nro. 37. Riegele Joseph.

- 222. Batta Paul.

- 632. Slawief Jafob.

— 871. Eißl Mathias.

- 204. Tjegintar Frang.

Neo 548. Paupir Joseph.

— 701. v. Kellermann: Nikolaus.
Beschlossen in der Sigung zu Dis muß am 15. Janner 1811. (1)

Nro. 4444. Mon Geiten der f. f. galig Banto-Sabat's und Rammeral Giegelgefallen Abminifragion in Cemberg, wird hiemit gu Tedermanns Wiffenschaft bekannt gemacht: daß am: 114. August d. J., nun 10 Uhr Früh Dafelbff im Amtshause, eine offentliche Berfteigerung über die Lieferung des vom 2. Janer 1812 bis festen Dezember des namlichen Jahrs,, nothwendigen Gade und Plachen . Bedarfs fur die Grfallsfabrit ju Winniki abgehalten, und diefe Lieferung, Bem Beftbiethenden mittelft Kontraft nach norherigen hoheren Beftattigung überlaffen werden wird. Es merben bemnach alle Jene, welche diefe Lieferung gue überkome men: wunschen, und auch zu beren: Erlans gung geeignet find, biemit vorgelaben; am abbefagten Sag und Stunde in dem E. E. Labaramte zu erfcheinen, bas Vadium vom 5,000 fir. in Bantogettelir, ober 1000 fir. m Ginlafungsicheinen auf Den Rommiffionstifth zu erlegen, und fich auszeweisen, daß fe ein nach übriges binlangliches reelles Wermogen, auf welches im Mothfalle der Kontraft, da der Kantrabent mit feinem gangem Wermogeni bemi Gefalle", für die wichtige Buhaltung ber eingegangenen Ber-Aindlichkeiten zu haften bat, vorgemerkt merden fanm, befiten, und biefes Unterurhmen auszuführen im Stande find. Das eingelegte Vadium, welches im Falle, als ber Ligitant nach erfandener Lieferung fein Anboth gurudinehmen, bem Gefalle angeim fele, hat nach Unterpicknung des Kons traffs fogleich auch all Ranzion zu Dienem

Die Kontraktsbedingnisse wie die Min=

fter der zu liefernden Waaren Astifel, tonnen ben der hiesigen Amtsregistratur taglich von 8. Uhr Fruh bis 2. Uhr Nachmitz tags eingesehen werden.

Leinberg den 7. May 1881.

Nro. 3193.

Beschreibung: Der, aus dem Dienst bes, vom 25ten auf dem 26ten Juny 1, 3, durch: Brzezairer Bewohnet ausgezraubten: g. f. Pfarrer zu Podhaziczyk. Jacob: Mankowski: flichtig: gewordenen. Wirthin Jewdocka Rewiecka.

Diese ist von Szwiczkow gebürtig, einer Millerswittwe von Szwiczkow, 40 Jahrer alt,, katholischer Religion, von kleiner untersetzer Statur, hat rühliche Kopshauser, und Augenbraune, grane Augen, ein glattes rundes Gesicht, eine kange Nase, spricht pohlnisch, und rusisch. Ihere Kleidung bestand im einem Hend, ein nem Vortuck, und einem Kock.

Ist auszuforschen, bei Betretten ans zuhalten, und hieher oder dem nachstem E. E. Kreisamte abzugeben.

Vom der f. f. Polizen's Direkzion.

Cembergi am 17. July 1811-

Opisanie: Jewdachy Rewieckiey, zbiegłew gospodynii od z dnia 25go na 26go Czerwca r. b. przez napadnienie od Brzeżańskich Mieszkańców: w rocy wyrabowanego R. Jakuba Mankowskiego Parocha Podhayckiego.

Ta iest rodem ze Szwicykowa, wdowa milniczka z Szwicykowa, lat maiąca 46, Religii gr. kath wzrostw niskiego przysadkowata, włosów na głowie i brwii rudych, oczow siwych twarzy okragłey gładkiey, nosa pociagłego, mowi po polsku i po rusku, podczas ucieczki swey miata na sobie koszuje fartuchi dymke zwyczayną.

Takowa szlakować, dostrzegłszy przytrzymać i tu lub do naybliszego Ces. Król Cyrkularnego Urzedu donieść należy. (1)

Z Ces. Król. Policymey Direkcyi. w Lwowie dnia 17go Lipca 1811.

JP. Clement Virtuoz na Skrzypcach i Dyrektor muzyki przy c. k. Teatrze Opery w Wiedniu, dla stabości swoier zapowiedziany na 21. b. m. wielki Koncert, na sobote, to iest na dzień 27. b. m. odtożyt.

## Przybyli do Lwowa

Dnia 18. Lipca.

W. Woyciech Wisniewski, z Russyi. W. Łukasz Uruski, z Rossyi. - Wiel. Tomasz Gruszczyński, z Rossyi.

Dnia 19. Lipoa.

W. Alexander Darowski, z Cyrk. Sanov. W. Pawet Giebuttowski, z Cyrk, Sanoc.

Daia 20. Lipca.

W. Icarzey Romanowski, z Cyrk. Zótk .-W. Marcin Babecki, z Cyrk. Zótk.

- Daia 21. Lipca.

W. Onufry Januszewski, z Cyrk. Zótk. -JW. Wicenty Grzymała Komissar Petnomocny Jego Król. Mosci Saskier z Xie. War. - Wi Jozef Zdienski, z Xigstwa Warszawskiego.

# Wyiechali z Lwowa

Dnia 18. Lipca.

J W. Hrabia Michal Ielski, do Xiestwa Warsz. - JW. Hrabia Łaczyński, do Grodka.

Dnia 16. Lipea.

JW. Hrabia Ignacy Skartek, do Mednia

Dnia 20. Livea.

J.W. Hrabia Władysław Chotoniewski. do Karlsbadu. - W. Jan Pickarski, de Xig. War. - JW. Hrabia Cettner . do Cyrk. Zotk. - W. Tomasz Pruszyński Dziedzie w Rossyi. - JW. Hrabia Eugoniusz Cettner, do Museisk. - JW. Katarzyna Bein c. ross. Konsyliarzawa stanu, do Bardyowa. -

#### Dnia 21. Lipca.

W. Antoni Mepisso Negocyant, do Rossvi. - W. Jan Pauppart abszytowany ces, ross. Jenerat, do Trenczyna. - Wiel Łukasz Uruski, do Baden. - W. Woy ciech Wisniewski, do Buden. - WI Antoni Pieleski, do Cyrk. Tarnow. -

Lista osob w Lwowie zmartych

Dnia 6. Lipca.

Bazylego Batryna wożnicy, syn Grzegorz 4 mies. m. na Hal. Przedmies. Nro. 369.

Anny Heryszyny wdowy, syn Piotr 11 mies. m. na Hal. P. Nro. 25. Maryanny Sawickier wdowy córka

Tekla 10 mies. m. na Krakowskiem P. Nro. 28.

## Zydzi:

Izaaka Grau kupczyka, syn Mariam 1 1 roku m. na Zótk. Przedmiescin Nro. 574.

Herscha Spiess pisarza, dziecie Schia Moysche 2 l. m. na Zotkiewskiem Przed. Nro. 219.

Baila Feld wdowa, 68 l. m. na Krakowskiem P. Nro. 383.

Dnia 7. Lipca.

Michata Deppy tapecyera, córka La. dwika 8 mies. i 2 tygod. m, . miescie Nro. 297Antoniego Lichewicza bednarza, syn Stanisław 13, l. 3, mies., m. na Zótk. P. Nro. 75.

#### Dinia 8. Lipca.

Jana Pulnarowicza mularza, córka Teressa 2 l. m. na Krakowskiem P. Nro. 252.

Szczepana Branickiego wyrobnika, córka Maryanna 8 dni m., na: Krak: P. Nro. 315.

Antoniego Kawalerskiego chałupnika, syn Józef 8 dni m. na Brodzkiem Przed. Nro: 141.

Maryanny Bieleckiey stużącey, córka Matgorzata 6 dni m. na: Krakowskiem P. Nro. 514..

Anna: Lewicka: wdown, 46 l. m., na. Brod., P. Nro: 14.

#### Zydzi:

Laia: Einauglerin wdowa, 50 l. m. na: Krak, P. Nro. 383.

#### Dnia 9. Lipca.

W. Aloizego Waigand pensyonowanego Administracyi tabakowéy Ekonoma, syn Jan 6 lat m. na Krak. P. Nro. 2:

W. Katarzyna Golontai urodzona Reicenstein wdowa, 75, l. m. w micście Nro. 311.

### Zydzi:

Abrahama Rosenthal kupca, córka Chaia 6. tygod, maiaca w mieście Nro 267.

Mindeli Sokaw wdowy Kramarki, dziecie Rile 3 l. m. na Zótkiew-skiem P. Nro. 575.

Salamona Minzer rewizora podotku czop: córka Cirl Rifka 9 mees.
m. na Zótk. P. Nro. 61...

Szmula Roth introligatora, córka Sara Rifka 9 mies. m. na Zótkiewskiem P. Nro. 213.

# Kurs Monety w Lwowie dnia 22go. Lipca 1811.

| Dakat holenderske          |               |
|----------------------------|---------------|
| - cesarski                 |               |
| Szufryn                    | 33 - 50 -     |
| Talar niderlandzki         | 4: 24:        |
| - Pruski                   | 4 20 -        |
| Rubel rossyiski            | 5 - 24 -      |
| Moneta konwency:onalna za- | 1001 - 2001 - |
|                            | 4             |

Kurs Wexlów w Wiedniu dnia 13go Eipca: 1811.

Ainsterdam za voo. Tuler: Kurant, R. Tab. 369 — 2 miesiąc.

Augsburg, 2a 100 Z.R. (2705/8 Uso. (265.1/2 2 missiac. Hamburg, 2a 100 Tak. Banco R. T. 4113/4

Paryż za 1 Liwer Tournois, krayc. 64 1/2.

Dukat holenderski . . . . 12 Zr. 40 kr.

Cesarskie Dukaty 12 -37 1f4-

Talary, niderlandzkie ... — — — — — — Moneta kommencyonalna za 100 — 2692/3,

Cena targowa w Ewowie od Cena szrednia dnia 14. aż do 20. Lipca 1811. w Bankocet p

| netwitten, der           | Zi. R. | t. R. kr. |  |
|--------------------------|--------|-----------|--|
| Pszenicy Korzec -        | 37     | 45        |  |
| Zyta                     |        | 30        |  |
| Jeczmienia               | 24     | 20 -      |  |
| Owsa                     | 12     | 201       |  |
| Prosal                   | 60     |           |  |
| Hreczki                  | 25     | 20 -      |  |
| Grocky -                 | 31     |           |  |
| Kartofli                 | -      |           |  |
| Siana Cetnar             | 8      |           |  |
| Stomy                    | 7      | 30        |  |
| Drzewa twardego sag Wie- |        | 1         |  |
| denski                   | 37     | -         |  |
| Drzewa miękkiego         | 26     | 30 -      |  |